## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

23. September 1859.

**23. W**rześnia 1859

(1756)Kundmachung.

Rro. 37012. Bur Sicherstellung ber Dedftofflieferung (Grzen. gung, Bufuhr, Berichlägelung und Schlichtung) im Brzezaner Straffenbaubegirte, Brzeganer Rreifes, fur die Periode vom 1. September 1859 bis Ende August 1860 wird eine avermalige Offertverhandlung hiemit auszeschrieben.

Das Erforberniß besteht:

a) Brzezaner Berbindungeftraffe für Die 1te bis einschließig 7te Meile 3630 Priemen im Fiefalpreise von 10648 fl. 3.70 fr. öfterr. Bahrung.

b) Bursztyner Berbindungestraffe, 1520 Prismen mit bem Fistal-preife von 2874 fl. 60.90 fr. oft. 29.

Die sonstigen allgemeinen, namentlich mit ber Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23521 festgefesten, fo wie die fpegiellen Lieferungebedingungen konnen bei ber Brzeganer Rreichehorbe und bem bortigen Straffenbaubegirfe eingefehen werden.

Die vorfdriftemaßig verfagten, mit ben vorgeschriebenen 10% Babien belegten Offerten find langstens bis 4. Oftober 1859 bei ber

Brzeganer Rreiebehorde einzubringen.

Es fonnen auch Offerten auf eine Bjahrige Lieferungsperiobe, vom 1. Ceptember 1859 bie Ende August 1862 bei ber f. f. Rreisbehörde gleichzeitig, jedoch abgefondert überreicht merben, beren Burbigung fich die f. f. Statthalterei vorbehalt.

Bon der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 12. September 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 37012. Dla zabezpieczenia materyału kamiennego (łupania, dostawy i rozbijania) w brzeżańskim powiecie budowli gościńców, w obwodzie brzeżańskim, na czas od 1. września 1859 po koniec sierpnia 1860 rozpisuje się niniejszem potworna licytacyę za pomoca ofert.

Dostarczyć potrzeba:

a) Na brzeżańskim gościńcu komunikacyjnym na 1sza aż włącznie do 7mej mili 3630 pryzm za cenę fiskalna 10648 zl. 3.70 c. wal. austr.,

b) na bursztyński gościniec komunikacyjny 1520 pryzm za cene

fiskalna 2874 zł. 60 90 c. w. a.

Wszelkie inne warunki licytacyi, tak ogólne, to jest postanowione rozporządzeniem Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 liczba 23821, jako też specyalne, przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Brzeżanach i w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Oferty, nalezycie ułożone i z załączeniem przepisanego 10% wadyum przedłożyć potrzeba najdalej do 4go pazdziernika 1859

c. k. władzy obwodowej w Brzeżanach.

Można także podawać oferty na trzyletni peryod liwerunku od 1. września 1859 po koniec sierpnia 1862, ale osobno do rzeczonej c. k. władzy obwodowej, a uwzględnienie ich zastrzega sobie c. k. Namiestoictwo.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. września 1859.

Rundmachung.

Dro. 36520. Bur Gicherstellung ber Dedftofflieferung (Grzeu. gung, Bufuhr, Schlichtung und beziehungemeife Berichlägelung) fur ben Stryjer und Kaluszer Straffenbaubegirt, Stryjer Rreifes, fur bas Jahr 1860, bas ift vom Iten September 1859 bis Ende August 1860, mirb eine abermalige Offerien-Beihandlung hiemit ausgeschrieben.

Der Bedarf besteht, und zwar :

1) 3m Stryjer Straffenbaubegirfe. a) Ra pathen-Sauptstraffe in bas tie und 4te Biertel ber 60ten, 2te Biertel ber 61ten, 3te Biertel ber 62ten, 1te, 2te und 4te Biertel ber 63ten, 4te Biertel ber 64ten und 4te Biertel ber 66ten Meile, im Gangen 1142 Prismen im Fisfalpreise von 1868 fl. 87.75 fr. oft. W.,

b) Veretzkoer ungarifche Sauptstraffe in bas 2te und 4te Biertel ber Iten, bann bas Ite und 2te Biertel ber 2ten Meile, im Gans gen 336 Priemen im Fiefalpreife von 697 ft. 64.25 fr. oft. 28.

2) 3m Kaluszer Straffenbaubegirfe.

a) Fur bie gange Kaluszer Galinen. Straffe 100 Prismen im Fis-

kalpreise von 210 fl. öft. 2B., für bie gange Rarpathen Saupiftraffe 1610 Prismen im Fiefal. preise von 2345 fl. 77.50 fr. oft. B.,

für bie gange Rozniatower Berbindungeftraffe 700 Briemen im Fistalpreise von 1176 fl. 38.50 fr. oft. B.,

d) fur bie gange Burstyner Berbindungeftraffe 242 Priemen im

Fistalpreife von 360 ff. 47.50 fr. oft. 28.

Die sonstigen allgemeinen, namentlich mit ber Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 festgefesten, fo wie bie fpe-

giellen Lieferungsbedingungen konnen bei ber Stryjer Rreisbehörbe und bem bortigen Straffenbaubezirfe eingeseben merden.

Die vorschriftemaßig verfaßten, mit bem vorgeschriebenen 10% Dadium belegten Offerten find langftene bis 5. Oftober 1. 3. bei

ter Stryjer Rreiebehorte einzubringen.

Es tonnen auch Offerten auf bie Lieferungsperiode von 3 Sab. ren, das ift vom Iten Ceptember 1859 bie Enbe August 1862, jedoch abgesonbert, bei ber genannten Rreiebehorbe eingebracht merben, beren Berudsichtigung die f. f. Statthalterei fich vorbehalt.

Bon ber f. E. Statthalterei.

Lemberg, am 12. September 1859.

Obwieszczenie.

Nr. 36520. Dla zabezpieczenia materyału kamiennego (łupania, dostawy i rozbijania) w stryjskim i kaluskim powiecie budowli gościńców w obwodzie stryjskim na rok 1860, od 1go września 1859 po koniec sierpnia 1860, rozpisuje się niniejszem powtórną licytacyę za pomocą ofert.

Dostarczyć potrzeba, a mianowicie: 1) W Stryjskim powiecie budowli gościńców.

a) Karpacki główny gościniec na 1. i 4. ćwierci 60tej, 2. ćwierci 61ej, 3. ćw. 62giej, 1., 2. i 4. ćw. 63ciej, 4. ćw. 64tej i 4. ćw. 66tej mili, w ogóle 1142 pryzm za cenę fiskalną 1868 zł, 87.75 c. w. a.

b) Werecki węgierski główny gościniec na 2. i 4. ćw. 1szej a 1. i 2. ćw. 2giej mili, w ogóle 336 pryzm za cenę fiskalną

697 zł. 64.25 c. w. a.

2) W Kałuskim powiecie budowli gościńców.

a) Na cały kałuski gościniec salinarny 101 pryzm za cenę fiskalna 210 zł. w. a.,

b) na cały karpacki główny gościniec 1610 pryzm za cene fiskalna 2345 zł. 77.50 c. w. a.,

c) na cały rozniatowski gościniec komunikacyjny 700 pryzm za cene fiskalna 1176 zł. 38.50 c. w. a.,

d) na cały bursztyński gościniec komunikacyjny 242 pryzm za

cene fiskalna 360 zł. 47.50 c. w. a.

Wszelkie inne warunki licytacyi, tak ogólne t. j. postanowione rozporządzeniem Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821, jako tez specyalne, przejrzeć można u władzy obwodowej w Stryju w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Oferty, ułożone podług przepisu i z załączeniem 100/0 wadyum przedłożyć potrzeba najdalcj do 5. października r. b. władzy

obwodowej w Stryju.

Także podawać można oferty na trzyletni pervod liwerunku, to jest od 1. września 1859 po koniec sierpnia 1862, ale osobno, do rzeczonej władzy obwodowej, a uwzględnienie ich zastrzega sobie c. k. Namiestnictwo.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. września 1859.

C bitt (1742)Rro. 9251. Bom f. f. Stanisławower Rreis ale Bechfelge. richte wird bem, dem Wohnorte nach unbefannten herrn Egmont Becht mit diesem Gbifte befannt gemacht, es habe wider benfelben die Sand. lung unter ber Firma "Gebruber Czuczawa" in Stanislau unterm 19. Muguft 1859, Bohl 8419, auf Grundlage bes afgeptirten Driginals Wechsels ddto. Stanislau 28. Mai 1859 um Bablungsauflage ber Bechs

felsumme von 875 fl. 28 fr. ofter. Mahrung f. R. G. gebeten. Da ber Bohnort des Belangten unbefannt ift, fo mird bemfelben ber Berr Landes-Abvofat Dr. Eminowicz mit Substituirung bes herrn Landes-Aldvofaten Dr. Minasiewicz auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der oben angeführte Befcheib

Diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Kreis. ale Bedfelgerichte.

Stanislawow, ben 13. September 1859.

Ginberufunge Gdift. Mro. 862. Bom Niemirower f. f. Begirteamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, es fei am 28. Mai 1857 ju Warschau ber mit bem Prafibial - Reisepaffe bafelbft fich aufgehaltene Diener Hiacint Hojdysz aus Niemirow ohne hinterlaffung einer lettwilligen Anords nung gestorben.

Da nun biefem Berichte unbekannt ift, ob und welchen Berfonen auf feine Berlaffenschaft ein Erbrecht gufteht, fo merben hiemit alle Jene, welche hierauf Unspruche aus mas immer fur einem Rechts. grunde gu machen gebenfen, erinnert, ihr Erbrecht binnen einem Jahre um fo gemiffer bei biefem Gerichte ale Abhandlungeinftang angumel= den und sich gehörig auszuweisen, als im widrigen Falle biese Ber-

laffenschaft mit bem aufgestellten Rurator Basil Krolik und ben fic allenfalls ausweisenden Erben, nach Borfchrift ber Gefete merte berhandelt werben.

Niomirow, am 16. September 1859.

#### (1739) Lizitazions - Ankündigung. (3)

Rro. 8300. Bon Seite ber f. f. Finang. Bezirte. Direfzion in Sanok wird allgemein fund gemacht, bag jur Berpachtung ber in bem angeschloffenen Ausweise verzeichneten eilf Aerarial-Beg- und Bruden. mauthftagionen bee Sanoker Finang . Begirfes unter benfelben Beding. niffen, welche in ber Ligitagione. Ankundigung ber hoben f. f. Finang. Landes Direfzion vom 30. Juli 1859 Bahl 25741 ex 1859 enthalten find, bie zweite Ligitagion und zwar an ben in bem Ausweise angefesten Sagen, namentlich am 3., 4. und 5. Oftober 1859 und an bem barauf folgenden Tage, b. i. am 6. Oftober 1859 auf biefelben Mauth. ftagionen in concreto abgehalten merben.

Die Fistalpreife find in bem Ausweise erfichtlich gemacht. Won der f. f. Finang . Bezirfe . Direfzion.

Sanok, am 11. September 1859.

ad Nr. 8300 ex 1859.

f. f. Finanzbezirk Sanok.

#### wei

ber Merarial Beg. und Brudenmauth-Stagionen bes Sanoker Finang. Begirfes, beren Berpadtung auf das Bermaltunge . Jahr 1860 ausgeschrieben mird.

| Post- Rro. | Namen ber Mauthe<br>stazionen und ihre<br>Eigenschaft | Nusrufs<br>in ö.<br>auf das<br>186 | W.<br>V. J. | Ort ber<br>Lizita=<br>zions=<br>abhaltung | <b>T</b> ag      |  |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|--|--|--|
| 1          | Dabiecko<br>Wegmauth                                  | 1428                               |             |                                           | 3. Oftober 1859. |  |  |  |
| 2          | Ulanica<br>Wegmauth                                   | 784                                |             | .M                                        | v                |  |  |  |
| 3          | Domaradz<br>Begs und Brudenmauih                      | 1688                               |             | Sanok                                     |                  |  |  |  |
| 4          | Iskrzynia<br>Wege und Brückenmauth                    | 840                                |             | ion it                                    | н                |  |  |  |
| 5          | Rymanów<br>Wege und Brückenmauch                      | 2281                               | •           | Direk                                     | 4. Oftober 1859. |  |  |  |
| 6          | Besko<br>Brückenmauth                                 | 179                                |             | irf8 .                                    | M                |  |  |  |
| 7          | Dąbrówka<br>Weg. und Brüdenmauth                      | 2687                               |             | 8                                         | W                |  |  |  |
| 8          | Postołow<br>Wege und Brückenmauch                     | 3240                               | -           | Finan                                     |                  |  |  |  |
| 9          | Olszanica<br>Weg- und Brückenmauth                    | 1922                               |             | Bei ber f. Finang. Bezirfs. Diretzion in  | 5. Oftober 1859. |  |  |  |
| 10         | Ustrzyki<br>Wegs und Brückenmauth                     | 1800                               |             | Bet b                                     |                  |  |  |  |
| 11         | Krościenko<br>Wege und Brückenmauth                   | 2880                               |             |                                           |                  |  |  |  |
| 12         | Alle eilf Mauthitazionen<br>in concreto               | 19729                              | •           | or pale                                   | 6. Oftober 1859. |  |  |  |

Offerten Ligitagions Ankundigung.

Sanok, den 11. September 1859.

Dro. 14227. 21m 5. Oftober 1859 wird bei ber Czernowitzer f. f. Finang . Begirte . Direfgion eine Ligitagion jum Berfaufe von 800 Bentner, Cage: Acht hundert Bien. Bentner falzionirter Soly-

potafche Statt finden.

Die Uebergabe biefer Potafche gefdieht bei ben Magaginen gu Solka und burch bas Solkaer f. f. Wirthschaftsamt, und es ift ber Erfteber verpflichtet, bas obige Botafchquantum binnen 30 Tagen nach Befanntgebung von ber erfolgten Bestätigung bes Ligitagiones Refultate unmittelbar aus ben obbezeichneten Magazinen, nach vorausgegangener Gingablung bes Raufpreifes bei ben Solkaer Renten,

Bur Cicherstellung und Buhaltung ber Ligitagione - Bebingniffe hat ber Raufluftige ein Ungelb von Achthundert Gulben öfterreich. Bahrung im Baaren, ober in auf ben leberbringer lautenben, nach

bem Rurfe gu berechnenben Staatspapieren beigubringen.

Es wird nicht mundlich ligitirt, fondern es werden bloß fchrift. liche, mit einer 36 fr. ofterr. Bahr. Stempelmarte verfebene Offerten angenommen merben.

Bei ber letten Versteigerung ift loco ber Erzeugung ju 13 ff.

65 fr. ofter. Bahr. fur ben Netto Bentner vertauft worden. Die schriftliche Offerte muß die Erklarung, daß sich Offerent allen Ligitagions . Bedingniffen unterziehe, enthalten, mit bem befagten Angelde belegt fein, und es ift barin ber fur einen Netto Biener Beniner angel othene Betrag, wornach ber Raufbetrag fur bas gange ausgebothene Quantum pr. 800 Bentner berechnet werden foll, fowohl in Biffern ale auch in Buchftaben auszudruden.

Dieje Offerten werben am 6ten Oftober 1859 Reun Uhr Bormittage eröffnet, und ber Bestbiether von ber biesfalligen Rommiffion

perannt gemacht werben.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8300. Ze strony c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w Sanoku podaje sie do wiadomości powszechnej, że dla wydzierzawienia wymienionych w przyłączonym wykazie jedenastu stacyi eraryalnych myta drogowego i mostowego w Sanockim powiecie skarbowym, pod temi samemi warunkami, które w ogłoszeniu licytacyi wysokiej c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej z dnia 30. linca 1859 l. 25741 ex 1859 sa zawarte, odbedzie się druga licytacya, a mianowicie w dniach w wykazie oznaczonych, to jest: dnia 3., 4. i 5. października 1859 i w dniu następnym, to jest 6. października 1859 na te same stacye myta in concreto.

Ceny fiskalne sa w wykazie przytoczone. Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. W Sanoku, dnia 11. września 1859.

ad Nr. 8300 ex 1859.

c. k. powiat skarbowy Sanocki.

stacyi eraryaloych myta drogowego i mostowego w Sanockim powiecie skarbowym, których wydzierzawienie na rok administracyjny 1860 rozpisuje się.

| Liczba biet. | Nazwisko stacyi<br>myta i ich właściwości       | Cena wywo-<br>łania w wal.<br>austr. na rok<br>adm. 1860 |    | Miejsce<br>odbywa-<br>nia licy-<br>tacyi | Dzień                    |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|--------------------------|--|--|
|              | 0-1                                             | zł.                                                      | c. |                                          |                          |  |  |
| 1            | Dubiecko<br>myto drogowo                        | 1428                                                     |    |                                          | 3. października<br>1859. |  |  |
| 2            | Ulanica<br>myto drogowe                         | 784                                                      |    | g                                        | "                        |  |  |
| 3            | Domaradz<br>myto drogowe i most.                | 1688                                                     |    | Sanoku                                   | 77                       |  |  |
| 4            | lskrzynia<br>myto drogowe i most.               | 840                                                      |    | ej w                                     | 17                       |  |  |
| 5            | Rymanów<br>myto drogowe i most.                 | 2281                                                     |    | viatow                                   | 4. października<br>1859. |  |  |
| 6            | Besko<br>myto mostowe                           | 179                                                      |    | ri pov                                   | 77                       |  |  |
| 7            | Dabrówka<br>myto drogowe i most.                | 2687                                                     |    | yrekey                                   | 37                       |  |  |
| 8            | Postołów<br>myto drogowe i most.                | 3240                                                     |    | wej d                                    | 77                       |  |  |
| 9            | Olszanica<br>myto drogowe i most.               | 1922                                                     |    | skarbowej dyrekcyi powiatowej            | 5. października<br>1859. |  |  |
| 10           | Ustrzyki<br>myto drogowe i most.                | 1800                                                     |    | 200                                      | 77                       |  |  |
| 11           | Krościenko<br>myto drogowe i most.              | 2880                                                     |    | W c.                                     | "                        |  |  |
| 12           | Wszystkie jedenaście<br>stacyi myta in concreto | 19729                                                    |    | Danks                                    | 6. października<br>1859. |  |  |

Die fonstigen Ligitagione . Bebingniffe tonnen bei ber Czernowitzer f. f. Finang-Begirts. Direfgion eingesehen merben.

Bon der f. f. Finang. Begirfe-Direfgion.

Czernowitz, am 10. September 1859.

#### Ogłoszenie licytacyi ofertowej.

Nr. 14227. Dnia 5. października 1859 odbędzie się w Czerniowieckiej c. k. skarhowej dyrekcyi powiatowej licytacya sprzedaży 800 cetnarów, mówię ośmiuset cetnarów wiedeńskich potażu

Oddanie tego potażu odbywa się w magazynach w Solce przez tamtejszy c. k. urząd gospodarczy, i kupiciel jest obowiązany, powyższa ilość potażn w przeciągu 30 dni po uwiadomieniu o prtwierdzeniu rezultatu licytacyi odebrać bezpośrednio z powyżej wymienionych magazynów po uprzedniem zapłaceniu ceny kupna do kasy przychodów w Solce.

Dla zabezpieczenia i dotrzymania warunków licytacyi winien chęć kupienia mający zadatek w kwocie ośmiuset zł. w walucie austryackiej w gotówce lub w papierach państwa na okaziciela opiewających według kursu obliczyć się mających złożyć.

Nie bedzie się ustnie licytować, lecz będą tylko pisemne marką stęplową na 36 kr. wal. austr. zaopatrzone oferty przyjmowane.

Przy ostatniej licytacyi sprzedawano w miejscu produkcyi

cetnar netto po 13 zł. 65 cent. wal. austr.

Pisemna oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent poddaje się pod wszystkie warunki licytacyi, być opatrzona wspomnionym zadatkiem, i należy w niej kwotę za jeden wiedeński cetnar netto ofiarowana, według której kwota kupna za całą na sprzedaż wystawiona ilość 800 cetnarów ma być obliczona, tak cyframi jako też literami wyrazic.

Te oferty beda dnia 6. pazdziernika 1859 o godzinie 9tej przed południem otworzone, a najwiecej ofiarujący przez dotycząca komisye do wiadomości podany.

Reszta warunków licytacyi może być przejrzana w Czer-

niowieckiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. Czerniowce, dnia 1. września 1859.

Ligitagione-Anfundigung. (1752)

Rro. 8547. Bur Verpachtung ber Weg. unb Brudenmauth in Koziowa auf die Zeit vom teen November 1859 bis Ende Oftober 1860 wird bei der Stryjer f. f. Finang-Begirts. Direkzion in ben ge- wöhnlichen Amtefiunden am 3. Oftober 1859 eine öffentliche Ligitagion unter den in der gedruckten Rundmachung ber h. f. f. Finange Landes-Direkzion vom 30. Juli 1859 3. 25741 festgefesten Bedingungen abgehalten merben.

Bum Auerufepreise bes einjahrigen Pachtschillings find 2490 ff.

öfterr. Wahr.

Schriftliche, mit 10% Babium belegte Offerten konnen nur bis

9 Uhr Bormittage am Ligitagionstage überreicht werben.

Die Ligitagionebedingniffe fonnen bei ber f. f. Finang-Begirfe. Direktion eingesehen meiben.

Won der f. f. Finang-Begirte. Direfgion.

Stryj, am 16. September 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8547. W celu wydzierzawienia myta drogowego i mostowego w Koziowej na czas od 1. listopada 1859 do końca października 1860, odbędzie się w Stryjskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej w zwyczajnych godzinach urzędowych publiczna licytacya pod warunkami ustanowionemi w drukowanem ogłoszeniu c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej z dnia 30. lipca 1859 liczba 25741.

Jako cene wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wyzna-

czono 2490 zł. w. a.

Pisemne, 10 procentowem wadyum zaopatrzone oferty mogą tylko do godz. 9tej przed południem w dniu licytacyi być podane.

Warunki licytacyi mogą być przejrzane w c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Od c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej. W Stryju, dnia 16. września 1859.

Lizitazions = Ankündigung.

Dro. 32410. Bur Lieferung ber fur ben Webarf ber f. f. Finang-Lanbes . Direfgion ju Lemberg und ihrer Silfeamter, ber f. f. Mera-rial. Staats . Druderei, ber f. f. Finang-Brofuratur, ber f. f. Steuer-Administrazion in Lemberg, bann ber Lemberger f. f. Finang . Pegirfe. Direfgion und ber ihr unterftehenden Memter, endlich ber Tabat-Fabrite . Bermaltung in Winniki für bas Bermaltungejahr 1860 no. thigen Buchbinderarbeiten, wird bei tem Finang = Landes . Direfgiones Defonomate im Externhardinerinnen . Monnenfloftergebaute Freitag am 7. Oftober 1859 in ben gewöhnlichen bormittagigen Umteffunden eine öffentliche Berfteigerung abgehalten merben.

Die bieffalligen Ligitagione = Bedingniffe und Fiefalpreife ber einzelnen Arbeiteartifel find bei bem Defonomate in den gewöhnlichen

Amteftunten einzufehen.

Bu biefer Ligitagion wird gegen Erlag eines Badiums von 115 fl. 50 fr. o. D. Jede: mann jugelaffen, melder nach ben allgemeinen 2 ors

fcriften nicht ausgeschloffen ift.

Ge werden bei biefer Ligitagion, welche nicht nach ben einzelnen Lieferungeartifeln, fondern mit der Festhaltung der gegenwartig beftes benden Preise gegen Bergentennadlaß im Gangen gepflogen werden wird, auch fdriftliche verfiegelte Offerie vor der mundlichen Ligitagion bis Donnerstag 6. Ofrober 1859 6 Uhr Rachmittags von bem Lierwalter bee Finang. Lanbes : Direfgione Defonomates angenommen.

Lemberg, am 15. September 1859.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 32410. Dla dostarczenia potrzebnych dla c. k. skarbowej dyrekcyi krajowej we Lwowie i jej urzedów pomocniczych, c. k. eraryalnej drukarni rządowej, c. k. prokuratury skarbowej, c k. administracyi podatków we Lwowie, tudzież Lwowskiej c. k. skarbowej dyrekcyi powiatowej i podlegających jej urzędów, na koniec dla administracyi fabryki tytoniu w Winnikach na rok administracyjny 1860 robot introligatorskich, odbędzie sie w ekonomacie skarbowej dyrekcyi krajowej w budynku należącym niegdyś do kla-sztoru panien Bernardynek, w piątek dnia 7. października 1859 w zwyczajnych przedpołudniowych godzinach urzędowych publiczna licytacya.

Dotyczace warunki licytacyi i ceny fiskalne pojedynczych artykułów roboty można przejrzeć w ekonomacie w zwyczajnych go-

Do tej licytacyi będzie za złożeniem wadyum w sumie 115 zł. 50 c. wal. austr. przypuszczony każdy, kto według powszechnych

przepisów nie jest wykluczony.

Przy tej licytacyi, która nie według pojedyńczych artykułów dostawy, lecz z przestrzeganiem obecnie istniejących cen w ogóle odbywać się będzie, będą także pisemne zapieczętowane oferty przed ustna licytacya do czwartku dnia 6, października 1859 do godziny 6tej po południu od ferwaltera ekonomatu skarbowej dyrekcyi krajowej przyjmowane.

We Lwowie, dnia 15. września 1859.

(1748)Rundmachung II.

(2) Bur Bieberverleihung von brei erlebigten Sand-Mro. 38261. flipendien jahrlicher 105 fl. o. Bahr., welche fur Ruthenen, Die ben philosophischen ober juridischen Studien obliegen, bestimmt find, wird ber Ronfure bie 15. November 1859 ausgefdrieben.

Die Bewerber um biefe Stipendien baben ihre Gefuche mit bem Taufideine, Mittellofigfeite Beugniffe, bem Impficheine, bann ben Studien, und Frequentazione. Beugniffen geborig belegt, durch bas betreffende Professorentollegium innerhalb tes Ronturstermines bei ber f. f. Statthalterei einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Leinberg, am 13. September 1859.

#### Obwieszczenie II.

Nr. 38261. Dla nadania trzech opróżnionych stypendyów w rocznej kwocie po 105 zł. w. a., przeznaczonych dla Rusinów, którzy oddają się naukom filozoficzuym lub jurydycznym, rozpisuje się konkurs po dzień 15. listopada 1859.

Kompetenci o te stypendya mają prosby swoje z załączeniem metryki chrztu, świadectwa ubóstwa i szczepienia ospy, jako też świadectw z nauk i frekwentacyi podać w ciągu terminu konkursowego za pośreduictwem przynależnego kolegium profesorów do c.k. Namiestnictwa-

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. września 1859.

(1767)Edift.

Mro. 22805. Bon bem f. f. Lemberger Sanbesgerichte mirb ber bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Fr. Elisabeth Hetzinger, ober auf ben Fall ihres Ablebens ihren bem Ramen und Bohn. orte nach unbefannten Erben, mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag Valentin Hillich unterm 30. Mai 1859, Babl 22805, beim Lemberger f. f. ganbesgerichte wiber biefelbe ein Mufforberungsgejuch wegen Dachmeisung ber Rechtfertigung ber in ber Gigenthumepoft dom. 53. pag. 326. n. 17. haer. für Mathias lletzinger und sodann ber dom. 53. pag. 328. n. 18. haer. für Elisabeth Hetzinger vortommende Bormerfung als Eigenthumer ber sub Nro. 367 4/4 befindlichen Realität
binnen 14 Tagen mit bem überreichte, baß fonft über Einschreiten bes Valentin Hillich biefe Bormerfungen fammt Bezugepoften gelofct merden murben.

Da ber Bohnort ber Elisabeth Hetzinger unbefannt ift, fo mirb berfelben ber Landes. und Gerichte . Abvotat Dr. Madejski mit Gub. ftituitung bes gandes. und Gerichte. Abvofaten Dr. Maciejowski auf ihre Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Berichtes jugeftellt.

Aus bem Rathe bee f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 24. August 1859.

E b i f t.

Dro. 4718. Bom f. f. Tarnopoler Rreisgerichte mirb ber Stanislaus Sadonskifden Gantmaffa, und beren bem Damen, Leben und Bohnorte nach unbefannten Glaubigern mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider diefelben Maria Grafin Borkowska und Hieronim Sadowski megen Grtabulirung ber dom. 140. pag. 342. n. 47. on. ju Gunften ber obigen Gantmaffa im Laftenftanbe bee I. und IV. Guteantheils von Biala intabulirten Gumme von 17824 fip. 26 gr. f. D. G. unterm 6. Auguft 1859 eine Rlage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf ben 9. November 1859 bestimmt nirb.

Da ter Aufenthalteort ber belangten Glaubiger ber Stanislaus Sadowskischen Gantmasso unbefannt ift, so bat bas f. f. Rreisgericht gu beren und ber mitbelangten Gantmaffa Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ten biefigen Abvofaten Dr. Kozminski mit Gubflituirung bee Aldvofaten Dr. Kolischer ale Rurator bestellt, mit weldem die angebrachte Rechtefache nach ber für Galizien vorgeschriebenen

Gerichteordnung verhandelt merden mirb.

Durch biefes Gbift merben bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbit ju erfcheinen, ober bie erforderlichen Rechts= behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Cachwalter ju mablen und biefem f. f. Rreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entftes henden Folgen felbit beigumeffen haben werben.

Tarnopol, ben 29. August 1859.

Rundmachung.

Dro. 17091. In Folge ber Redufgion eines Theile ber Armee-Bespannungen werden am 5. Oktober 1859 ju Drohobycz, Samborer Rreifes, 30 Stud Befpannungepferbe, barunter brei Stud guchtfabige Stuten plus offerenti veraußert merben.

Bovon hiemit bie allgemeine Berlautbarung geschieht.

Bom f. f. gandes-General-Rommando.

Lemberg, am 15. September 1859.

#### Uwiadomienie.

Nr. 17901. W skutek redukcyi jednej części zaprzegów armii, beda 5. pazdziernika 1859 w Drohobyczu, cyrkule Samborskim, 30 stuk koni zaprzegowe, między temi 3 sztuk klacze dla stadniny, plus offerenti sprzedane.

O czem do powszechnej wiadomości podaje się. Od c. k. kraj. jeneralnej komendy. Lwów, dnia 15. września 1859.

1\*

(2)

(1753) Kundmachung.

Abth. 3. Aro. 18062. In ber wohlgemeinten Absicht, jene Lüden, welche bie letten Pferbestellungen in bem zum Ackerbaue fos wohl, als zur Zucht erforderlichen Bedarfe an Pferben verursachten, möglichst wieder auszufüllen, hat das hohe Armee Der Rommando aus ber durch die Reduzitung der k. f. Armee sich ergebenen Uebersahl von Dienstpferden, insbesondere zur Zucht taugliche Stuten auszuwählen, und den Verfauf derselben in den einzelnen Kreisen nach Berbaltnis der von benfelben bewirften Remonten Abstellung angesordnet.

Bemag beffen merben am 127 Ctude, Aten Oftober 1859 in Krakau . . . . Radymno . . . Rzeszow . . . 22 Sanok . . . . Jaslo . . . . Tarnow . . . 5ten Oftober 1859 in Neu-Sandee . . Boehoia . . . Wadowice . . Grodek . . . 10ten Oftober 1859 in 40 Złoczow . . . Tarnopol . . . 90 Brzeżan . . . 60 Mikołajow . . Zólkiew . . . 92 Czortkow . . 30 Kolomea . . . 30 Stanislau . . . Drohobycz . .

plus offerenti veraußert werben. Wovon jur allgemeinen Biffenschaftenahme hiemit bie Berlaut-

Wom f. f. Landes General Rommando. Lemborg, am 18. September 1859.

barung geschieht.

#### Uwiadomienie.

Oddział 3. Nr. 18062. W dobrze mniemanym zamiarze, owe oszczerbki, któro ostatnie odstawy koni, w tej tak do rolnictwa, jakoteż do wychowu nymagającej potrzebie na koni sprawiły, podług możności znowa zapełnić, nakazała naczelna wysoka Komenda armii, z tej przez redukcyę wojska wynikniętej ilości koni służbowych, szczególnie do stadniny zdatne klacze wybierać, i takowe w pojedynczych cyrkułach, w proporcyi podług odstawionych remont, sprzedawać.

Podług tego będa Atego października 1859 w Krakowie . . 127 sztuk, Radymnie . . Rzeszowie . 22 Sanoku . . . 31 Jasle . . . . Tarnowie . . 5tego października 1859 w Nowym Saczu Bochoi . . . 34 Wadowicach Gródku . . . 10tego października 1859 w 40 Złoczowie . 86 90 Tarnopola . Brzezanach . 60 27 Mikołajowie . Zółkwi . . . 92 Czortkowie . 30 Kolomyi . . 30 Stanislawowie 30 22 Drohobyczu . 79

plus offerenti sprzedano.
O czem do ogólnej wiadomości temże ogłoszenie robi się.
Od c. k. krajowej jeneralnej Komendy.

Lwów, dnia 18. września 1859.

Mro. 1402. Bon tem f. f. Bezirksamte als Gericht Laka wird fundgemacht, daß über Ansuchen ber f. f. Finang-Profuratur Namens bes Samborer Bernhardin r-Konvents die öffentliche Feilbieihung der, dem gedachten Konvente durch die verstorbene Johanna Kraft vermachten Realität C. Nro. 151 in Łaka, bestehend aus einem hölzernen Wohnsgebaube mit 4 Jimmern, 1 Rüche, 1 Speisekammer, ferner aus einer hölzernen Stallung unteim Schindelbache, die Wande von Flechtwerk, und aus einem Obste und Gemüsegarten, im gesammten Flachenin-halte von 1398 Alaster in drei Terminen, und zwar am 30ten Oftober, 30ten November und 31ten Dezember 1859, sedesmal um 10 Uhr Vormittags in der h. g. Kanzlei unter nachstehenden Bedinsgungen abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird ber inventarifche Schabungewerth

850 fl. 50 fr. oft. 2B. angenommen.

2) Jeder Kaufluftige ift verbunden 10% Badium vor Beginn ber Feilbiethung zu handen ber Lizitazions Rommission im baaren Gelde zu erlegen, welches Vadium dem Meistbiether in den Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Kaussufigen aber sogleich nach Beendigung der Feilbiethung zurückgestellt werden wird.

3) Der Ersteher ift verbunden binnen 30 Tagen nach Bustellung bes, ben Berfteigerungsaft zur Gerichtswissenschaft nehmenden Bescheibes, ben ganzen Kaufsbilling hiergerichts zu erlegen, wo sobann ihm bas Gigenthumsbefret ausgefolgt werben wirb.

4) Der Berfauf geschieht in Bausch und Bogen, und mit senen Rechten und Laften, welche bieser Realität ankleben, baher wird von Seite bes Berohardiner - Konvents für feine Ansprüche, welche von jemand Dritten angeregt werben konnen, und für allenfälligen Absgang feine Gewähr geleistet.

5) Die gedachte Realität ift bis jum letten November 1859 um ben jährlichen Zins von 60 fl. KM. verpachtet worden, daher wird bieselbe erft nach Ablauf ber Pachtdauer bem Ersteher in ben

phpfifchen Befit übergeben merben.

6) Sollte ber Raufer welcher immer Ligitazions-Bedingung nicht nachkommen, fo wird auf biefe Realitat über Anlangen bes Bernhardiner-Konvents ohne Bornahme einer neuen Schähung auf Gefahr und Kosien bes Käufers bie Relizitazion vorgenommen werden.

7) Sollte biese Realität weber im ersten oder zweiten, noch auch im britten Termine über ben Schähungswerth verfauft werben, so wird gleich in ben nachften Tagen nach dem britten Lizitazionstermine behufs ber erleichternben Bebingungen, nach Umständen auch Herabstimmung bes Ausrufspreises ber Bernhardiner - Konvent vernommen werden.

Der Schähungeaft biefer Realität fann in ber hiergerichtlichen Registra:ur eingesehen, und behufe ber von biefer Realität zu zahlensten Steuern bie Auskunft bei bem hierortigen f. f. Steueramte einsgeholt werben.

Bovon bie f. f. Finang · Profuratur und herr Carl Hordyaski als Maffefurator verftanbiget werden.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte.

Łąka, am 2. August 1859.

(1763) Kundmachung. (

Vtro. 1960. Vom Czortkower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Hersen Elliog erstucht die minderjährigen nach Israel Katz wider Hersen Elliog ersfiegten Vetrags von 40 fl. KW., oder 42 fl. ö. W. sammt 5% vom 25. März 1857 zu berechnenden Interessen, und der Gerichts und Erefuzionstoften pr. 2 fl. 42 fr. KW., oder 2 fl. 83½ fr. ö. W., 1 fl. 48 fr. KW., oder 1 fl. 89 fr. ö. W., 3 fl. 4 fr. KW., oder 3 fl. 22 fr. ö. W., 1 fl. 30 fr. KW., oder 1 fl. 57 fr. ö. W. und 10 fl. 84 fr. ö. W., tas dem Erefuten hier in Czortkow eigenthümsliche Haus Cons.-Nro. 138 unter den in der hiergerichtlichen Ranzlei in drei Terminen, d. i. am 12. Oftober 1859, am 27. Oftober 1859 und 10. November 1859 10 Uhr Vormittags an den Meistbiethenden öffentlich versteigert werden wird.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gerichte.

Czortkow, am 7. August 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1960. Ze strony c. k. Urzędu powiatowego Czortkowskiego jako Sądu do powszechnej wiadomości podaje się, iż dościągnienia przez małoletnich po Israelu Katz przeciw Herszkowi Elling zwalczonej sumy 40 złr. m. k., czyli 42 zł. w. a. z 5% od 25. marca 1857 liczyć się mającemi procentami, tudzież kosztów procesu i cksekucyi 2 złr. 42 m. k., czyli 2 zł. 83½ c. w. a., 1 złr. 48 kr., czyli 1 zł. 89 c. w. a., 3 złr. 4 kr. m. k., czyli 3 zł. 22 c. w. a., 1 złr. 30 kr. m. k., czyli 1 zł. 57 c. w. a., i 10 zł. 84 c. w., realność pod N.-C. 138 zwalczonego własna, pod kondycyami w tutejszej registraturze znajdującemi się, w tutejszej kancelaryi w trzech terminach, a to: dnia 12. października 1859, dnia 27. października 1859 i dnia 10. listopada 1859 o 10tej godzinie z rana przez publiczną licytacyą najwięcej dającemu sprzedaną zostanie.

Z c. k. Urzędu powiatowego sądowego. Czortkow, dnia 7. sierpnia 1859.

1776) Ronfurs. (1)

Mro. 32450. Bu beseben: Gine provisorische Rechnunge = Revis bentenstelle im Bereiche ber Finang Landes = Direktion in Lemberg, in ber IX. Diatenklasse mit bem Gehalte jahrlicher 1155 fl. ö. B. und ber Berbindlichkeit zum Rauzioneerlage im Gehaltebetrage.

Bewerber um biefe, eventuell um eine folche Stelle mit 1050 fl. ober 945 fl. Gehalt, haben ihre Gesuche unter Rachweisung ber allgemeinen Frorderniffe, bann ber Kenntniß ber Raffes und Rechnungssvorschriften und ber mit gutem Erfolge abgelegten Prufung aus ber Staatsverrechnungskunde bis 20. Oftober 1850 bei ber Finange Lan-

bes : Diretzion in Lemberg einzubringen.

Bon der f. f. Finang - Landes - Direfzion. Lemberg, am 15. September 1859.

Rro. 4609. Bom Samborer f. f. Rreisgerichte wird mit biesem Ebifte befannt gemacht, bag Maximilian Ritter v. Tchorznicki, Grundsherr von Kowenice, megen Geistesfrantheit unter Ruratel geseht, und ihm bessen Bruder herr Kasimir Ritter v. Tehorznicki jum Rurator beigegeben werde.

Aus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 7. September 1859.

Rr. 25585. Bom Lemberger k. f. Landesgerichte wird biemit befannt gegeben, daß zur hereinbrin ung ter durch Joseph Alder ges gen die liegende Masse nach Friedrich Laudenbach ersiegten Wechsels sorderung von 900 fl. KW. sammt 6%, vom 1. Mai 1855 laufenden Binsen, den Gerichts und Frekuzionekosten pr. 4 fl. 55 fr. KW., 2 fl. 9 fr., 6 fl. 29 fr. KW. und den biemit im gemäßigten Betrage von 57 fl. 70 fr. österr. Währ. zuerkannten Erekuzionekosten die ereskutive Beräußerung der, der rechtsbesiegten Berlasmasse gehörigen Realitätehälfte Nr. 440 %/4 bewilligt wurde, welche in drei nach einander folgenden Aerminen, und zwar: am 7. November, 2. und 15. Dezems der 1859, sedesmal um 4 lihr Nachmittags unter nachstehenden Bestingungen bei diesem k. k. Landesgerichte abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufepreise mird tie Galfte bes mit 24.605 fl. 571/2 fr. RM. ober 25.836 fl. 25% fr. ofterr. Wahr, erhobenen Chas

hungemertbes angenommen.

2) Jeder Kauflustige ift verpflichtet 10% bes Austrufepreises, b. i. den runden Betrag von 2584 fl. österr. Währ. zu handen der Lizitazione-Kommission im Baaren, oder in den nach bem Kurswerihe berechneten Staatspapieren oder galizischen Pfandbriefen zu erlegen, welches Badium dem Meistiethenden in den Kaufpreis eingerechnet, ben übrigen Neitbiethern nach beendigter Lizitazion zurückgestellt wers den wird.

3) Der Grsteher ist verpstichtet, binnen 14 Tagen nach Mecktsfraft des den Lizitazionsakt zur Gerichtswissenschaft nehmenden Nescheites 1/3 des Kaufschillinges mit Einrechnung des Badiums, weldes, falls es in Staatspapieren oder galizischen Pfandbriefen erlegt
worden wäre, auf baares Geld einzuwechseln sein wird, an's Gericht
zu erlegen, die übrigen 2/3 Theile auf der erstandenen Mealitätshalfte
sicherzustellen, hieron aber 5% Zinsen, von Einführung in den physischen Besit gerechnet, halbjährig im Boraus an das Gericht abzuführen. — Nach Erlag des 1/3 des Kaufschillings und nach Sicherstellung ter 2/3 des Mestaufschillings auf der erstandenen Realitätshälfte wird dem Ersteher auf dessen Kosen das Eigenthumsdefret ausgesolgt, er in den physischen Besit eingesichet, die Lasten mit Ausenahme der Grundlasten extabulirt und auf den Kaufschilling übertragen werden.

4) Cobald bie Zahlungstabelle erflichen und bem Ersteher jugeftellt werden wird, ift berfelbe verpflichtet binnen 30 Tagen die übrigen 2/3 bis Raufschillings an's Gericht zu erlegen, worauf die Lö-

foung biefes Restfaufidillinge erfolgen wird.

5) Der Ersteher ift verpflichtet, bie auf biefer Realitätehalfte haftenben Schulben nach Daß bes Raufschillings zu übernehmen, wenn bie Glaubiger vor ber etwa bedungenen Auffundigung bie Bahlung

gu übernebmen fich weigern murten.

6) Collte der Ersteller ben Berfaufebedingungen in mas immer für einem Punkte nicht nachkommen, so wird diese Realitätehalfte auf bessen Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine um mas immer für einen Preis hintangegeben werden und er nicht nur mit dem erlegten Badium, sondern mit seinem ganzen Bermögen verantwortlich bleiben.

7) Den Kauflustigen steht frei, ben Schähungeaft und ben Las bularertraft vor oder mahrend ber Lizitazion in den Gerichtsaften eins zusehen, bezüglich ber Steuern werden sie an bie Steuerbehörde ge-

miefen.

Collte biefe Realitätehalfte in den obigen drei Ligitazionstermisnen nicht einmal um den Ausrufspreis veräußert werden, so werden fammtliche Spothekargläubiger auf den 29. Dezember 1859 um 4 Uhr Nachmittags behufe der Festsehung erleichternder Bedingungen

gu ericheinen vorgelaten.

Bon dieser Lisitazion werden beide Theile, die Miteigenthumer Frau Ludwika Wilczeńska, Friedrich Laudenbach, Caroline Eiselt, Albertine Laudenbach, dann die Gläubiger: die Stadt Belz, die f. f. Finanz-Profuratur Namens des h. Aerars, die galizische Sparkasse, Adolf Herz, Salomon Mansch, Julie Gaso, die Erben des Peter Kolrus, Majer Münz, Franz Hellmann, Mathias Salcher, Michael Harlfinger, dann sene, deren Rechte mittlerweile in die Stadttasel gelangen sulten, oder welchen aus was immer für einer Ursache der gegens wärtige Bescheid nicht zugestellt werden könnte, durch Herrn Abvokaten Madejski mit Substitutrung des Herrn Aldvokaten Kajski, welcher ihnen zu diesem und allen nachfolgenden Alten zum Kurator bestellt wird, verständigt.

Aus dem Rathe des f. f. Landes= als Handels. und Wechselgerichtes.

Lemberg, am 25. August 1859.

Edykt.

Nr. 25585. C. k. Sąd krajowy Lwowski niniejszem wiadomo czyni, że na zaspokojenie przez p. Józefa Alder naprzeciw masie spadkowej Frydryka Laudenbach w jego należytości wekslowej 900 złr. mon. konw. z 6% od 1. maja 1855 biezącemi, kosztami prawnemi 4 złr. 55 kr., 2 złr. 9 kr., 6 zlr. 29 kr. m. k. i 57 zł. 70 kr. wal. austr. przymusowa przedaż połowej realności pod Nrm. 440 4 leżącej zezwoloną została, która w trzech po sobie następujących dniach, to jest 7. listopada, 2. i 15. grudnia 1859, kazdą razą o godzinie 4. po południu pod następującemi warunkami w tutejszym c. k. Sądzie krajowym przedsięwziętą zostanie:

1) Za cene wywołania stanowi się wartość w sumie 24.605 złr.  $57^{1/2}$  kr. m. k. czyli 25.836 zł.  $25^{5/8}$  kr. wal. austr. czynem

oszacowania wyprowadzona.

2) Każdy kupienia chęć mający obowiązany jest 10%, to jest sumę 2584 zł. wal. austr. do rak komisyi licytacyjnej w gotowiznie albo w papierach rządowych lub listach zastawnych galicyjskich złożyć, które to wadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowane, reszcie zaś współubiegaczom po skończonej licytacyi zwrócone zostanie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest w przeciągu dni 14, jak uchwała sądowa czyn sprzedaży do wiadomości biorąca prawną moc nabierze, ½ część ceny kupna z wrachowaniem wadyum, które jeżeliby w papierach rządowych, lub też w galicyjskich listach zastawnych złożone było, ma się na gotówkę wymieniać, do Sądu złożyć, resztę ½ części zaś na realności kupionej zabezpieczyć, od tych zaś 5% od wprowadzenia w fizyczne posiadanie rachując półrocznie z góry do sądu złożyć.

Po złożeniu <sup>1</sup>/<sub>3</sub> części i po zabezpieczeniu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części resztującej ceny kupna na realności kupionej, wyda się kupicielowi na jego koszta dekret dziedzictwa, tenze w fizyczne posiadanie wprowadzonym, wszystkie ciężary, wyjawszy gruntowych, wyekstabulo-

wane i na cene kupna przeniesione zostana.

4) Jak tylko tabela płatuicza wypadnie i kupicielowi doręczoną zostanie, tenże obowiązany jest, w 30 dniach resztujące <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części ceny kupna do sądu złożyć, poczem wymazanie tychże nastąpi.

5) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest, długi na połowie tejże realności ciężące w miarę ofiarowanej ceny kupna przyjąć, jezeliby wierzyciele przed wymówionem wypowiedzeniem zapłatę

przyjąć nie chcieli.

6) Jeżeliby kupiciel jakiemubądź warunkowi zadosyć nieuczynił, nabyta połowa rcalności na jego koszta i szkodę w jednym tylko terminie za jakabądź cenę sprzedaną zestanie. a on nietylko z wadyum ale też całym majątkiem za wszelkie ztąd wynikłe szko-

dy odpowiedzialnym zostanie.

7) Chęć kupienia mającym wolno jest czyn oszacowania i extrakt tabularny przed albo podczas licytacyi w aktach sądowych przejźrzeć, co do podatków odsyła się do urzędu podatkowego. Jeżeliby wymieniona połowa realności w powyższych trzech terminach licytacyi za cenę wywołania przedaną nie była, wteuczas się wierzyciele wzywają, ażeby na dniu 29. grudnia 1859 o godzinie 4tej po południu celem zelzających warunków ustanowienia zgłosili się.

O tej licytacyi obydwie strony, wspólwłaściciele Ludwika Wilczeńska, Frydryk Laudenbach, Karolina Eiselt, Albertyna Laudenbach, miasto Bełz, c. k. prokuratorya imieniem najwyzszego skarbu, galicyjska kasa oszczędności, Adolf Herz, Salomon Mansch, Julia Gajo, spadkobiercy Piotra Kolrus, Majer Minz, Franciszek Hellmann, Maciej Salcher, Michał Harlfinger, naostatek wszyscy, których prawa w międzyczasie do tabuli miejskiej weszłyby, albo którymby z jakiegobądź powodu niniejsza uchwała doręczoną być nie mogła. przez p. adwokata Madejskiego z zastępstwem p. adwokata Rajskiego, który się do tego czynu i następujących za kuratora ustanawia, uwiadamiają się.

Z rady c. k. Sadu krajowego i wekslowego.

Lwów, dnia 25. sierpnia 1859.

Mr. 14684. Bon ber Lemberger f. f. Finang-Pezirks-Direkzion wird bekannt gemacht, daß die, in bem nachfolgenden Verzeichnise nams haft gemachten Partheien, ale:

| 7         | 0 7                            |                     | 7                                                                                                                      |                                                   |    |    |       |
|-----------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----|-------|
| Poff-Rro. | Datum<br>der Beein=<br>nehmung | Journal.<br>Nriifel | Namen ber Parthei und<br>Gegenstand                                                                                    | Geldbetrag<br>KM. oft. Wahr.<br>fl. ft. fl.   fr. |    |    |       |
| 1         | 14. April<br>1851              | 2926<br>66          | Spendowski Vincenz, von der<br>Tarnower Begirkskasse zur<br>Tar-Zahl 15563 ex 1835<br>abgeführt                        | 59                                                | 46 | 62 | 751/2 |
| 2         | 1.Februar<br>1854              | 1827                | Stojałowska de Sternberg Jo-<br>sefa, zur Hofgerichte Tar-<br>Zahl 12792 ex 1847 ein-<br>gezahlt                       | 3                                                 | 37 | 3  | 791/2 |
| 3         | 30. De.<br>zember<br>1847      | 1392<br>55          | Rozwadowski Franz, ron ber<br>Stanislauer Kreiskasse zur<br>Tar Zahl 19950 ex 1839<br>abgeführt                        | 1                                                 | 25 | 1  | 481/2 |
| 4         | 24. Ofto:<br>ber 1855          | 8343<br>333         | Sternhell Fischel, von der Ko-<br>komeaer Sammlungs-Kaffe<br>mittelft Note vom 12. Ofto-<br>ber 1855 3. 1651 abgeführt | 11                                                | 40 | 12 | 25    |
|           |                                |                     | Busammen                                                                                                               | 76                                                | 28 | 80 | 281/2 |

bie hier angeführten Tarbetrage ungebührlich eingezahlt haben.

Dieselben werden baher aufgefordert, diese illiquiden, bei der bestandenen h. o. Sammlungekasse als Deposit beeinnahmten Tarbeträge, binnen Sechs Monaten vom Tage der letten Einschaltung dieser Kundmachung in dieses Amtsblatt, bei der an die Stelle der Sammlungskasse getretenen hierortigen Finanz-Bezirkskasse gegen Duitstung und Beibringung der saldirten Tarnote zu erheben, widrigenfalls jene Beträge nach Ablauf dieser Frist, so lange die Berjährungszeit nicht verstoffen ist, denselben nur auf ihr besonderes Einschreiten bei dieser Finanz-Bezirks-Direkzion angewiesen und ausbezahlt, nach eins getretener Berjährung aber für das Targefäll eingezogen werden.

Lemberg, ben 19. September 1859.

(1774) G b t t t. (1

Rro. 1940. Bom f. f. Bezirfeamte ale Gerichte Dubiecko wird befannt gemacht, es fet im Jahre 1831 Johann Feledziak, auch Feledziaki genannt, zu Dubiecko mit hinterlassung bes Testamente ver-

forben.

Da ber Aufenthalt bessen Tochter Anastasia de Feledziak Lewisska unbefannt ist, so wird bieselbe aufgefordert, sich binnen einem Jahre von dem untengesetzen Tage an, bei diesem Gerichte zu melden, und die Erbeerklarung abzugeben, widrigenfalls die Verlassenschaft mit bem sich melbenden Erben und ber für dieselbe aufgestellten Kurator Kasimir Feledziak abgehandelt werden wurde.

Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Dubiecko, am 31. August 1859.

#### E d y k t.

Nr. 1940-jud. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Dubiecku, podaje się do wiadomości, że Jan Feledziak, także Feledziaski zwany, w roku 1831 w Dubiecku z pozostawieniem testamentu zmarł.

Gdy obecny pobyt córki tegoż, Anastazyi z Feledziaków Lewińskiej jest niewiadomy, wzywa się przeto ją, aby się wprzeciągu roku od poniżej wyrażonego dnia w tutejszym sądzie zgłosiła i deklaracyę do przyjęcia spadku tem pewniej złożyła, ile w razie przeciwnym spuścizna ta z spadkobiercami, którzy się zgłoszą, i z kuratorem dla nieobecnej postanowionym w osobie Kazimierza Feledziaka przeprowadzoną będzie.

Od c. k. urzedu powiatowego jako sąd.

Dubiecko, dnia 31. sierpnia 1859.

(1771) Kundmachung. (1)

Mr. 38367. Bom f. f. !Lemberger Lanbess als Handels und Wechfelgerichte wird bem Carl Nikorowicz mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es babe wider ihn Hersch Ehrlich ein Gesuch de praes. 13. September 1859 J. 38367 um Jahlungsaustage der Wechselsumme von 4100 st. österr. Währ. f. N. G. angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber die Jahlungsaustage unterm 15. September 1859 J. 38367 bewilliget wurde.

Da ber Aufenthaltsort bes mitbelangten Carl Nikorowicz unbestannt ift, so hat bas f. f. Landesgericht zu bessen Bertretung und auf seine Gefahr und Rosten ben hiesigen Landess und Gerichts Abvokaten Dr. Malinowski mit Substitutrung bes Landes Abvokaten Dr. Maciejowski als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt wers

ben mirb.

Durch biefes Gbift wird bennach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweber felbst zu erscheinen, ober bie erforberlichen Nechts-behelfe bem besteuten Vertreter mitzurheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. t. Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel zu ergreisen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entstehens den Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landee- ale Candele- und Bechfelgerichte.

Lemberg, am 15. Ceptember 1859.

(1773) G b i f t. (1)

Mro. 171. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte in Bohorodczany wird bekannt gemacht, es fet am 29. Mörz 1831 Hrya Mandryk zu Horocholina ohne lestwilliger Anordnung gestorben.

Da bem Gerichte ter Aufenihalt bes muthmaßlichen Erben Tymko Mandryk unbefannt ift, so wird berfelbe aufgefordert, sich binnen 1 Jahre von dem unten geschten Tage an, hiergerichts zu melben, und bie Erbserflarung anzubringen, widrigens die Berlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für ihn aufgestellten Rurator Hawrylo Mandryk abgehalten werden würde.

R. f. Bezirfeamt ale Gericht.

Bohorodezany, am 5. September 1859.

(1749) Kundmachung I. (1)

Nro. 38261. Bur Wiederbesetung mehrerer erledigten Stipendien aus der Glowińskischen Stiftung im jährlichen Betrage von 157 st. 50 fr. ö. W. und von 210 fl. ö. W. sowohl für Abelige als Nichtsabelige, dann je eines erledigten Stipendiums aus der Zawadzkischen, Russian'schen, Potockischen und Ertrasordonal-Stistung im jährlichen Betrage von 210 fl. ö. M., wovon die drei ersteren für Abelige, das letzte für Nichtadelige bestimmt sind, wird die Konkurrenz die 15. November 1859 ausgeschrieben.

Die Bewerber um biefe Stipenbien haben ihre gehörig belegten Gesuche mitte ft ber Vorstante ber Studienanstalten, benen fie anges boren, innerbalb bes Konfurrenztermines bei ber f. f. Statthalterei

einzubringen

Den Bewerbungsgesuchen sind die Taufscheine, MittellosigkeitsZeugnisse, Impfscheine, dann Studiens und Frequentazions. Zeugnisse,
dann die Radmeisungen über die Abelseigenschaft, insoferne um ein Stipendium für Abelige angesucht wird; endlich von denjenigen, welche um ein Gewinskisches, dann um das Zawadzkische oder Russiau'sche Stipendium aus dem Titel der Angehörigkeit an die bevorzugten Fasmilien der Stifter einschreiten, die Beweisdokumente hierüber anzusschließen.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, am 13. September 1859.

#### Obwieszczenie I.

Nr. 38261. Dla nadania kilku opróżnionych stypendyów z fundacyi Głowińskiego w rocznej kwocie po 157 zł. 50 c. w. a. i po 210 zł. w. a. tak dla szlachty jak i nieszlachty, jako też czterech opróżnionych stypendyów z fundacyi Zawadzkiego, Russiana, Potockiego i zakordouowej w rocznej kwocie po 210 zł. w. a., z których trzy pierwsze przeznaczone są dla szlachty, a czwarte dla nieszlachty, rozpisuje się konkurs po dzień 15. listopada 1859.

Kompetenci o te stypendya mają prosby swoje z załączeniem należytych dokumentów przedłożyć za pośrednictwem przedożonych tych zakładów naukowych do których należą, i w przeciągu ter-

minu konkursowego c. k. Namiestnictwu.

Do prośb kompetencyjnych załączyć potrzeba metryke, świadectwo ubóstwa i szczepienia ospy, świadectwo z nauk i frekwentacyi, dalej dokumenta szlachectwa, jeżeli się oprasza o stypendyum dla szlachty; a na koniec ci, którzypodają się na stypendyum Głowińskiego, Zawadzkiego lub Russiana z tytułu powinowactwa z mającemi pierwszeństworodzinami fundatorów, mają dołączyć także odnoszące się do tego dokumenta.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. wrz

(1741) © 8 i F t. (3)

Nro. 1376. Bom f. f. Bezirksamte Radautz als Gericht wird bekannt gemacht, es sei über Ansuchen bes Meschulem Kosler de praes. 13. April 1859 3. 1376 die erefutive öffentliche Feilbiethung der dem Michaito Huculak eigenthümlich gehörenden, in Millischeutz sub CNro. 274 sies genden Mcalität, bestehend aus einem Wohnhause und einem Gartensgrunde im Flächenraume von einer Faltsche, zur Hereinbringung des mittelst Uriheils des bestandenen Suczawaer f. f. Distriftsgerichtes vom 24. Dezember 1852 3 6897 ersiegten Betrages von 55 st. RM. s. N. G. bewilligt, und zur Vornahme dieser Feilbiethung hiergerichte drei Termine, und zwar: auf den 14. Oktober, 18. Nobember und 16. Dezember 1859, sedesmal um 9 Uhr Vormittags angeordnet worden.

Siezu werden die Raufluftigen mit bem Bemerken eingelaben, baß bie Ligitagione. Bedingniffe und ber Schägungsaft hiergerichts einge-

feben merten fonnen.

Bom f. f. Begirffamte ale Gericht.

Radautz, am 24. August 1859.

#### ед ї к т.

Н. 1376. Дін парте а ч. р. Преторій Радовцовий ка жодекаторії се фаче коноскот, къ ди брмаріа черірей лой Мешолем Кофлер, соб прес. 13. Апріл 1859 Нр. 1376, сао позколіт єдекотіва ванзаре прін ліцітації а късей преколі ши а локолой де гръліть каре копрінде мъріме де о фалче а лой Міхаїль Хоцоліяк дін Мілішебції — каре авере съ афать соб Нр. 274 ші вете а лой дренптъ. Ачаста бънзаре съ едекотіязь спре дидепленірії сомей де 55 фіоренци ди монета конвенціональ ди брмарія Хотърірей дін 24. Декемврії 1852 Нр. 6897 а жодекьторії дін дістріктоле дін Сочавъ.

Ліцітатіва кънзаре маі све поменітвлви акарет съ ва ціне ди трей терміне ші анвме: ла 14. Октомврії, 18. Ноемврії ші 16. Декам-

вріє 1859 тот деябня демінівць ля 9. опръ.

Ла ачаста ліцітаціє съ провоякъ тоці коїторі де компъраре ко ачем адаоцере, комкъ кондечіоніле актолой де ліцітаціє съ пот веде ла ачаста ч. р. Преторъ ка жодекъторіє.

Ръдъбци ла 24. Абгбет 1859.

(1758) Rundmachung. (2)

Mro. 11753. Bon Seite ber f. f. Kreisbehörde Sambor wird bekannt gemacht, baß zur Verpachtung ber Branntwein - Propinazion ber Stadt Orohobycz für die Zeitperiode vom 1. November 1859 bis Ende Oftober 1862 eine Lizitazion in der Kanzlei der f. f. Kreise behörde am 27. September 1859 um 9 Uhr Vormittags wird abgeshalten werden.

Der Auerufepreis betragt 19.760 fl. 471/2 fr. ofterr. Wahrung

und bas Babium 1976 fl. ofterr. Bahr.

Die naheren Ligitagione-Bebingniffe fonnen bei ber f. f. Rreisbehörbe eingesehen merben, auch werden fie vor ber Ligitagions. Berbandlung fundgemacht.

R. f. Rreisbehörde.

Sambor, am 14. September 1859.

### Uwiadomienie.

Nr. 11753. Ces. król. Urząd obwodowy w Samborze podaje do wiadomości, iz na czas od 1go listopada 1859 do ostatniego października 1862 prawo propinacyi wódczanej miasta Drohobycz w kancelaryi Urzędu obwodowego w Samborze dnia 27. września 1859 o 9tej z rana, w drodze publicznej licytacyi wydzierzawiać się będzie.

Cena wywołania wynosi 19.760 zł. 47<sup>1</sup>/2 c. wal. austr., wa-

dyum zas 1976 zł. i 11 cent.

Warunki dzierzawy mogą być w kancelaryi c. k. Urzędu obwodowego przejrzane, także będą przed samą licytacyą ogłoszonemi.

C. k. Urząd obwodowy.

Sambor, dnia 14. września 1859.